Courfe n Depejchen

Renefte Machrichten

Mr. 144.

Donnerstag 26. Februar

1880.

## Mörsen-Telegramme.

| Berlin, ber            | 26. Februar   | 1880. (Telegr. Agent                   | tur.)                      | 1   |
|------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------------|-----|
|                        | Not. v. 25.   | Spiritus matter                        | Not. v. 25.                | 500 |
| Michaelai              | 231 50 233 50 | lofo                                   | 59 60 59 90<br>59 70 59 70 |     |
| Roger                  | 231 — 233 25  | Kebruar März                           | 59 70 59 70<br>59 70 59 70 |     |
| Rossen flau<br>Februar | 172 50 174 —  |                                        | 60 30 60 40                |     |
| April-Mai              | 174 25 175 25 | Mai=Juni                               | 60 50 60 60                | 5   |
| Wit Juni               | 174 25 175 25 | Hafer —                                | 150 150                    | 5   |
| April-Diai             | F4 40 F4 F0   | April-Mai                              | 190 — 190 —                | 54  |
| Rai=Tuni               | 55 - 55 10    | Kündig. für Roggen<br>Kündig. Spiritus | 10000                      | 25  |
|                        |               |                                        |                            | 6   |
| Wartisch Majon ( 9)    | 30 60 31 1    | Must -Rod -Rr. Bibb                    | 78 80 79 25                |     |

gellerr. Siberrente 61 90 62 10 Ingar. Goldrente 87 60 87 80 Juli. Anl. 1877 88 60 89 — Muff. Drientanl. 1877 60 — 60 50

Poln. 5proz. Pfandbr. 65 75 66 — Roj. Provinz. B.A. 112 — 112 — 25 mirthfahlt. B.A. — 73 — 36 (Sprit-Aft. Sef. 53 — 51 — 96 (Ashanan Annand. A. 195 75 196 50 (Röngs-u. Laurahütte 136 — 135 10 (Rojen 4 nr. Meanhr. 99 20 99 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 199 20 Pofen. 4 pr. Pfandbr. 9930 9930

Nachbörse: Franzosen 473,50 Kredit 525,50 Lombarden 152, -.

merit. 5% fund: Anl. 101 50 101 80 Fondoft. matt

| Stettin, den 26. Fedruar 1880. (Leiegt. Ligentut.) |               |                |       |        |  |  |
|----------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|--------|--|--|
| Beizen unveränd.                                   | Not. v. 25.   |                |       | v. 25. |  |  |
| 3 mil                                              |               | Septbr.=Oftob. | 57 50 | 57 50  |  |  |
|                                                    |               | Spiritus ruhig |       |        |  |  |
| a Cai=Tuni                                         | 226 50 229    | lofo           |       | 59 40  |  |  |
| agen unveränd.                                     |               | Februar        | 59 20 | 59 20  |  |  |
| 2.                                                 |               | bito           |       |        |  |  |
|                                                    | 168 50 169 50 |                | 59 80 | 60 10  |  |  |
| nat=Juni                                           | 168 50 169 50 | Dafer          |       |        |  |  |
| Mith lädiff                                        |               | Petroleum      |       |        |  |  |
| April-Mai                                          | 53 75 54 —    | Februar        | 8 70  | 8 70   |  |  |

## Börje zu Pojen.

Bofen, 26. Februar 1880. [Amtlicher Börsenbericht.]

Roggen, ohne Handel.

Spiritus (mit Fat) Gefündigt 5,000 Ltr. Kündigungspreis 58,30 Rai 59,70 per April-Mai 59,40 per Juni 60,30 per Juli 60,90 Mark. Loko Spiritus ohne Fak —.

Pojen, 26. Februar 1880. [Börsen-Bericht.] Wetter: -.

Roggen ohne Sandel. ber Februar 58,60 bez. Gb., per März 58,60 bz. Br., per A59,10 bez. Br. per Nai 59,70 bez. Gb. per August 61,20 bez. Gb. Br., per April Loto ohne Fafi -

### Produkten - Börse.

Bromberg, 25. Februar. (Bericht ber Handelstammer.)

Bromberg, 25. Februar. (Bericht der Handelstammer.)
Better: heiter, früh — 6 Grad.
Beizen: unveränd. hellbunt 205—212, hochbunt u. glafig 210—222, abfall. Dual. 175—200 M. Roggen: fest, loco mländ. 161—162 M. poln. 156—160 M. Gerste: unveränd. seine Brauw. 160—165 M. große 156-–160 M. fleine 140—145 M. Haip. loco 140—145 M. Safer: ruhig. loco 140—145 M. Erbjen: Rochwaare 150—165 M. Futterwaare 145 M. Aas, Rühsen, Raps, ohne Handel.
Bruituß: pro 100 Liter à 100 p.Ct. 57,— Mark. Rubelcours: 217,— M.

Danzig, 25. Februar. [Getreide = Börfe.] Wetter: mäßiger Frost bei flarer Luft. — Wind Süd-West.

Weizen loko war am heutigen Markte in guter Frage und wurde zu seiten Preisen gekauft, doch waren die besieren Gattungen mit schwererem Gewicht bevorzugt und leichteres Gewicht unter 125 Pfd. weniger beachtet. Feine Qualität sehlte sast gänzlich. Gekauft ist verbrüht 119 Pfd. zu 197 M., sehr krank 115 Pfd. zu 197 M., bunt und hellsarbig 114—123/4 Pfd. 205—220 M., hellbunt frank 122—126 Pfd. 221—225 M., hellbunt 126—128 Pfd. 230—231 M., sein hellbunt 129 Pfd. 237 M., hochbunt und glass 124 Pfd. 230 M. per Tonne. Russischer Weizen nicht gehandelt. Ternine seis aber unbelebt. Transt April-Wai 230 M. bez. und Gd., 231 M. Br., Mai = Juni 232 M. Br., Juni = Juli 232 M. Br., September = Oktober 218 M. Br. Regulirungspreis 230 M.

Roggen loko gefragt, aber schwach zugeführt, deshalb höher bezählt. Inländischer brachte 126 Pfd. 172 M., 128/9 Pfd. 174½ M., polnischer zum Transit 122 Pfd. 164 M. per Tonne. Termine seit, April-Wai unterpolnischer zum Transit 165 M. Br., April = Mai inländischer 168 M. dez. Regulirungspreis 164 M. — Gerfte loko ruhg große 111 Pfd. zu 163 M., fleine 102 Pfd. 140 M., 105 Pfd. 147 M., polnischer 168 M. bez. Regulirungspreis 164 M. — Gerfte loko ruhg große 111 Pfd. zu 163 M., fleine 102 Pfd. 140 M., 105 Pfd. 147 M., polnischer 168 M., Futter= mit 140 M. per Tonne gekauft. — Raps loko russischer zum Transit 230 M., besser 233 M. per Tonne bez. — Rübsen loko russischer zum Transit 230 M., besser 233 M. per Tonne bez. — Rübsen loko russischer zum Transit 230 M., besser 233 M. per Tonne bez. — Rübsen loko russischer Senutr. Servelauft. — Erdsen Lansit gekauft. — Spiritus loko wurde zu 58,75 M. gekauft.

Breslan, 25. Februar. (Amtlicher Produkten=Börsen-Bericht.) Kleesaat, rothe, matt, ordinär 24 — 30, mittel 32— 36, fein 40—44, hochsein 48—51. Kleesaat, weiße behauptet ordinär 35—45, mittel 48—52, sein 55—65, hochsein 70—75. Roggen: (per 2000 Pfd.) höher, Gekündigt —.— Bentner Abgelaukene Kündigungsscheine —,— per Februar per Februar=Märzensen: per Märzensen: per Märzensen: per Mai-Juni 178—179 bez. per Juni-Juli 180,00 Br. per Juliz-August 175 Br.

Beisen: per Februar 218 Br. per April-Wai 293 Br. per Mini-Juli 180,00 Br. per Juliz-Beisen: per Februar 218 Br. per April-Wai 293 Br. per Mini-Juli 200 Br.

Weizen: per Februar 218 Br. per April-Mai 223 Br. per Mais

Suni

Juni —. Harif — Etr. per Februar 149 Cd. per April Mai 151,00 bed. per Mai Juni 153,50—154,50 beg.

Rapš: per Kebruar 235 Br. 232 Cd. per April Mai 250 Br.
Riböl: fest, Gekindigt —,— Zentner, Lofo 55,50 Br. per Febr.

und per Februar März 53,50 Br. per März April ——

per April Mai 53,50 Br. 53 Cd. per Mai-Juni 54,00 Br. per Juni-Juli 54,50 Br. per September-Oftober 57 Br. 56,55 Cd. per Oftober-Rovember 57,25 Br. per Rovember-Dezember 57,75 Br.

Betroleum: per 100 Klgr. lofo u. per Februar 29,50 Br.

Spiritus: fester, Gesto. —— Liter Lofo —,— per Februar und per Februar-März 59,20 Cd. per April Mai 60 bez. u. Cd., per Mai-Juni 60,80 bez. u. Cd., per Mai-Juni 61,50 bez. per Juli-August 62,50 Br. per August-Septbr. 62,50 Br.

Jink: ohne Umsay.

#### Verkaufspreise

### der Mühlen-Administration zu Bromberg. 24. Februar 1880.

| pro 50 Kilo oder 100 Pfund                                        | M.                                              | Pf.                                  | pro 50 Kilo of                                                                                                                            | der 1       | 00 9                                      | Pfu | nd | M.                                                                          | 13:                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| = 1 u. 2 (3u= famm. gemahl.) = 2 3 Beizen=Futtermehl Beizen=Rleie | 15<br>15<br>11<br>7<br>5<br>13<br>12<br>12<br>9 | 40<br>80<br>20<br>60<br>60<br>40<br> | Roggen=Schrot<br>Roggen=Kuttern<br>Roggen=Rleie<br>Gersten=Graupe<br>Sersten=Grüțe<br>Gersten=Kochme<br>Gersten=Kochme<br>Gersten=Kuttern | mehl<br>Nr. | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>1<br>2<br>3 |     |    | 9<br>7<br>6<br>26<br>24<br>22<br>20<br>16<br>13<br>17<br>16<br>15<br>9<br>5 | 30<br>40<br>20<br>60<br>60<br>60<br>60<br>20<br>80<br>20<br>40<br>40<br>80<br>80 |

# Pocales und Provinzielles.

Bofen, 26. Februar.

Kr. Diebstähle. Berhaftet wurde ein Maurer, welcher Dienstag Abend sich auf den Boden des Hauses Mühlenstraße 39 geschlichen

\*\* Das Projekt einer kürzeren Bahnverbindung BerlinBetersburg. Neuesten Nachrichten zufolge haben die Grafen Griski, Tiskewis und Platen in Eurland die Konzession zur Erbauung einer Eisenbahn von Moßeik nach Erottingen für eigene Rechnung in Petersburg nachgesucht und erhalten. Wie es heißt, sollen die Arbeiten dies Frühjahr in Angriff genommen werden und dürste von Seiten unserer Regierung der Berlängerung der Tilsit-Memeler Bahn dis zur Grenze (Ruß-Crottingen) wohl nichts entgegengestellt werden. So wäre denn endlich nach langen Kingen das Projekt des kürzesten Weges von Berlin nach Petersburg via Memel hergestellt. Die Rachricht ist norläusig mit Reserve aufzunehmen.

wäre denn endlich nach langen Ringen das Projekt des kürzesten Weges von Berlin nach Petersburg via Memel hergestellt. Die Rachericht ist vorläusig mit Reserve auszunehmen.

\*\*\* Leipzig, 24. Februar. [Produktenbericht von Hersmann Fastrow.] Wetter: Raßfalt. Wind: NO. Barom. stüh 27/8". Thermometer früh Plus 10.

Beizen, höher, pr. 1000 Kilo Retto loko 229—231 Mark bez., feinster — Roggen höher, per 1000 Kilogramm Retto loko biesiger 186—189 Mark bez., do. russischer 180—184 Mark Br. — Gerste per 1000 Kilo Netto loko hiesige 168—196 M. bezahlt u. Br., do. Chevalier — M. bez., do. schlessische — M. dezahlt u. Br., do. Gevalier — M. bez., do. schlessische — M. dez, do. diesische — M. dez, do. diesische — M. dez, do. diesische — M. bez., do. schlessische — M. bez., do. schlessische — M. dez, do. diesische Retto loko 146—150 M. bez., do. russ. — H. dez, do. diesische Schlessische — M. dez, do. diesische Schlessische Schlessis

\*\* Antwerpener Prämien = Anleihe von 1867.
vom 31. Januar 1880. Außzahlung vom 1. Mai 1880 ab.
No. 137588 à 30,000 Frfs. — No. 6201 à 5000 Frfs.
No. 152970 243672 à 1000 Frfs. — No. 3164 247 Berloofung

199659 à 500 Frfs. 9to. 13878 23461 33888 36057 89443 118654 134932 142426 149757 158025 377 159689 170501 174312 179726 185175 643 187215 195782 196600 221292 230200 235349 253452 254087 269389 274588

hatte und dabei betroffen murde, als er sich gerade mit einer Menge von Wäscheftücken, die der zum Trocknen aufgehängt waren, entsernen wolkte. — Aus unverschlossener Käche einer Wohnung in dem Haufe Königsstraße 6 wurden Montag Nachmittag einem Dienstmädchen ein ichwarzes Camlot- und ein blaues Nesselstein gestoblen.

218348 531 583 595 894 219506 651 220036 720 901 224044 225729 226073 177 373 410 422 568 889 227412 612 857 228519 598 229325 230308 8643 978 231639 994 232280 430 234375 435 235137 514 790 236709 8237051 844 238358 502 239272 508 577 689 241147 257 685 242017 424 243 243006 773 244320 379 955 245111 231 246021 247429 496 248710 829 249125 737 250512 251591 948 252198 253208 254196 604 255241 850 256016 37 167 820 257057 518 648 258258 360 482 843 868 259253 867 261051 210 648 871 262548 263402 414 868 264244 265938 974 990 266960 267336 881 268187 269443 270307 271667 981 272482 273847 274282 380 686 à 100 Tris.

Telegraphildie Hadrichten.

Wien, 25. Februar. Sicherem Vernehmen nach ist prinzipielles Einvernehmen zwischen ber ungarischen Regierung und ber Sübbahngesellschaft wegen Abtretung der Linie Agram-Karlsstadt, wie wegen eines zehnjährigen Steuernachlasses erzielt worden.

Wien, 25. Febr. Der "Preffe" zufolge ift die 40 Mil= lionen-Anleihe für die Theißregulirung und für Szegedin mit der Rreditanstaltsaruppe nunmehr so gut wie abgeschlossen; über fämmtliche Bedingungen ist eine Einigung erzielt und foll der formelle Abschluß sofort erfolgen. Die Form der Anleihe bilben verzinsliche Pfandbriefe mit Prämien.

Briffel, 25. Febr. Die Repräfentantenkammer hat die Konvention von Terneuzen betreffend ben Ankauf ber Gifenbahn Antwerpen-Rotterdam mit 83 gegen 6 Stimmen genehmigt.

Loudon, 25. Febr. Der Herzog von Sbinburg ift nach Petersburg abgereift. — Die heutigen Morgenblätter melden jett ebenfalls, daß die Königin sich im Frühjahre nach Darmstadt begeben werde.

Betersburg, 26. Februar. Un Stelle des General-Gouvernements tritt hier eine Oberleitungs = Kommission unter selbst= ftändiger Direktion und Führung bes mit den breitesten Vollmachten ausgerüsteten Grafen Loris-Melikoff zusammen, energisch dem revolutionären Treiben ein Ende zu machen. bisherige General-Gouverneur bleibt Truppen-Kommanbant. Der Rommission gehören Delegirte verschiedener Ressorts an, welche den Anordnungen des Chefs Folge zu leisten und durch Mitwirfung ihres Refforts zu erleichtern haben.

Konstantinopel, 25. Februar. Die Polizei saisirte bei einem Individuum, das sich Papadopulos nennt und unter britischem Schutz zu stehen vorgiebt, Bomben und Höllenmaschinen. Man vermuthet, daß ein Attentat auf den Sultan beabsichtigt mar. Mehrere Versonen sind kompromittirt; die Untersuchung ist eingeleitet.

Bukarest, 24. Februar. Die Deputirtenkammer votirte heute den Organisationsentwurf für die Dobrudscha in der Faffung der Regierungsvorlage mit dem Amendement, daß bas Grundeigenthum bis zur Votirung eines Spezialgesetes nach bem türkischen Gesetze zu behandeln sei.

Betersburg, 26. Februar. Das "Journal de St. Petersbourg" bemerkt zu dem zweiten Artikel der "Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" vom 24. d. Mts., man ersehe daraus, daß es nicht zutreffend gewesen sei, in dem ersten Artikel vom 23. einen Vorläufer von Ereignissen zu erblicken, an welche Niemand benke.

Petersburg, 26. Februar. Bezüglich des Attentats find in der auswärtigen Presse eine Anzahl falscher Nachrichten verbreitet; alle richtig zu stellen ist unmöglich. fächlich bezog kein Mitglied der kaiferlichen Familie andere Zimmer, als die bisher innegehabten. Nur in dem Logement des Brinzen Alexander von Heffen ift der zerstörten Fenfter= scheiben wegen eine Veränderung vorgenommen worden. Der Kaiser theilte erst am folgenden Morgen das Ereigniß der Kaiserin mit. Im Palais erfolgten keine Verhandlungen; kein Offizier ist verschwunden. Das Dynamit zur Explosion aller Wahrscheinlichkeit nach durch den vermeint= wurde lichen Tischler allmählich hereingebracht, welcher seit tember in bem Palais arbeitet und in bem jett einen Technologen präsumirt. Nachdem er die Gefährten entfernt hatte, machte er die letzten Anstalten, zündete die Distanz-Lunte an und entfernte sich, ohne daß er bis jest aufgefunden wurde. Die noch in Haft befindlichen zwei Tischler bleiben mehr oder weniger verbächtig; massenhafte Arrestationen fanden überhaupt nicht statt. Der Zusammenhang mit den Leitern, die fich in Paris und Genf befinden, scheint evident.